# Gesetz-Sammlung

ZBIÓR PRAW

fur die

dla

Königlichen Preußischen Staaten.

Państw Królestwa Pruskiego.

Nº 2.

(Nr. 3477.) Allerhöchster Erlaß vom 5. Dezember 1851., betreffend die Berleihung der siekalischen Borrechte für den Bau der Chaussee von der Schleiden-Schmidtheimer Chaussee bei Rober über Marmagen und Urft nach Dahlbenden.

(Nr. 3477.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 5. Grudnia 1851., tyczące się nadania praw fiskalnych celem budowy drogi żwirowej od Schleiden-Schmidtheimskiej drogi żwirowej pod Roder przez Marmagen i Urft do Dahlbenden.

Rachdem Ich durch Meinen Erlaß vom 20. August 1847. den Bau einer Gemeinde=Chaussee von der Schleiden=Schmidtheimer Chaussee bei Rober über Marmagen und Urft nach Dahlbenden genehmigt habe, will 3ch den dabei betheiligten Gemeinden die fiskalischen Vorrechte wegen Entnahme der Chaussee-Neubau= und Unterhaltungs= Materialien von benachbarten Grundslücken, ferner das Recht zur Expropriation der in die Straßenlime fallenden Grundstücke, auch, Behufs der funftigen Unterhaltung der Straße, das Recht zur Erhebung des Chausseegeldes nach dem je= desmaligen für die Staatschaussen geltenden Chaussegeld=Tarife verleihen. Auch sollen die dem Chaussegeld : Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chauffeepolizei = Bergeben auf die gedachte Strafe Un= wendung finden.

Potwierdziwszy Mojém rozporządzeniem z d. 20. Sierpnia 1847. budowanie gminnéj drogi zwirowej od Schleiden-Schmidtheimskiej drogi żwirowej pod Roder przez Marmagen i Urft do Dahlbenden, nadaję interesowanym przytém gminom prawa fiskalne względem wybierania materyałów do budowy i utrzymywania drogi żwirowej ze sąsiednich gruntów, dalej prawo do expropryacyi gruntów znajdujących sie na linii żwirowej, również celem przyszłego utrzymywania drogi, prawo do pobierania opłaty drogowego według każdorazowej dla Rządowych dróg żwirowych ważność mającéj taryfy drogowego. Również dodatkowe postanowienia taryfy drogowego z dn. 29 Lutego 1840. względem przekroczeń przeciwko policyi drogowéj do rzeczonéj drogi zastósowanie mieć maja.

Dieser Erlaß ist durch die Gesetz=Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Charlottenburg, den 5. Dezember 1851. Rozporządzenie niniejsze przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném. Charlottenburg, dnia 5. Grudnia 1851.

v. d. Hendt. v. Bodelschwingh.

Fryderyk Wilhelm. von der Heydt. Bodelschwingh.

Un den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister.

Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów. (Nr. 3478.) Allerhöchster Erlaß vom 17. Dezember 1851., betreffend ben Rang und die Anstellung der Departements = Kassen = und Rechnungs = Revisoren ber Obergerichte.

Auf Ihren Bericht vom 8. Dezember 1851. bestimme Ich hierdurch, daß den Departements=Rassen= und Rechnungs=Revisoren der Obergerichte der Kang der fünften Rangklasse der höheren Beamten der Provinzial=Rollegien zukommen und die Unstellung derselben durch Sie erfolgen soll.

Charlottenburg, den 17. Dezember 1851.

ate and lead sweeping counter celem pray-

dle Hardowich drog avirowith wakeest malacet lergity drogowege. However deduktione postmoorematarit, drogowege a do 23 kmlego 1863, wagleten przekroczeń przecięka pokraj drogowej do rzeczonej drogi zastolo-

eviden of overe the single arrivate or

# Friedrich Wilhelm.

• Simons.

Un Justizminister.

(Nr. 3478.) Najwyższe rozporządzenie z dn. 17. Grudnia 1851., tyczące się stopnia i umieszczenia departamentowych rewizorów kasowych i rachunkowych przy sądach głównych.

Na sprawozdanie WPana z dnia 8. Grudnia 1851., stanowię niniejszém, iż departamentowym rewizorom kasowym i rachunkowym przy sądach głównych stopień piątéj klasy stopniowej wyższych urzędników kolegiów prowincyalnych ma być nadanym i umieszczenie takowych przez WPana ma nastąpić.

Charlottenburg, dnia 17. Grudnia 1851.

Successful Standard Organical Control of States

Der Landings-Unterpoleting-der Große. Von Mich

# Fryderyk Wilhelm.

Simons.

Do Ministra sprawiedliwości. (Nr. 3479.) Allerhöchster Erlaß vom 17. Dezember 1851., betreffend die Chaussegeld-Erhebung auf der Gemeinde-Chaussee von der Aachen-Rrefelder Bezirköstraße in Heinsberg über Wassenberg bis zur Aachen-Rrefelder Bezirköstraße bei Erkelenz mit einer Zweigstraße von Wassenberg zur Niederländischen Grenze, sowie die Berleihung des Expropriationsrechts für diese Chausseen.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Ausbau einer Gemeinde = Chauffee von der Aachen=Roermonder Bezirksstraße in Beinsberg über Baffenberg bis zur Machen=Rre= felder Bezirksstraße bei Erkelenz mit einer Zweigstraße von Waffenberg über Birgeln bis zur Riederlandischen Grenze bei Rothenbach genehmigt habe, will 3ch den dabei betheiligten Gemeinden Behufs der kunftigen Unterhaltung der gedachten Straßen das Recht zur Erhebung des Chaussee= geldes nach dem fur die Staats-Chausseen gelten= den jedesmaligen Chausseegeld = Tarife, ingleichen das Recht zur Expropriation der zur Chaussee erforderlichen Grundstücke verleihen. Auch sollen die dem Chausseegeld = Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Polizei=Bergeben auf die gedachten Strafen zur Un= wendung fommen.

Dieser Erlaß ist durch die Gesetz=Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Charlottenburg, den 17. Dezember 1851.

# Friedrich Wilhelm.

v. d. Sendt. v. Bobelschwingh.

den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister.

(Nr. 3479.) Najwyższe rozporządzenie z dn. 17. Grudnia 1851., tyczące się poboru drogowego na gminnéj drodze żwirowéj od Akwisgrańsko - Krefeldskiéj drogi obwodowéj w Heinsberg przez Wassenberg aż do Akwisgrańsko - Krefeldskiéj drogi obwodowéj pod Erkelenz z drogą gałęziową od Wassenberg aż do Niderlandskiéj granicy, jako też nadania prawa expropryacyi dla tychże dróg żwirowych.

Potwierdziwszy Mojém rozporządzeniem z d. dzisiajszego wybudowanie gminnéj drogi żwirowéj od Akwisgrańsko-Roermondskiej drogi obwodowéj w Heinsberg przez Wassenberg aż do Akwisgrańsko-Krefeldskiej drogi obwodowéj pod Erkelenz z drogą gałęziową od Wassenberg przez Birgeln aż do Niderlandskiéj granicy pod Rothenbach, nadaję interesowanym przytém gminom celem przyszłego utrzymywania rzeczonych dróg prawo do pobierania drogowego wedle taryfy opłaty drogowego dla Rządowych dróg żwirowych za każda raza ważnéj, jako też prawo do expropryacyi gruntów na drogę żwirową potrzebnych. Również dodatkowe postanowienia taryfy opłaty drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń przeciwko policyi drogowej do rzeczonych dróg zastósowanie mieć mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném. Charlottenburg, dnia 17. Grudnia 1851.

# Fryderyk Wilhelm.

von der Heydt. Bodelschwingh.

Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów. (Nr. 3480.) Allerhöchster Erlaß vom 17. Dezember 1851., betreffend die Chausseegeld-Erhebung auf der Straße von Erkelenz über Wegberg, Niederstrüchten, Brüggen und Kaldenkirchen nach

Nachdem
Rachdem
Rachdem Ich durch Meinen Erlaß vom 15.
September 1846. den Bau einer Gemeindes Chaussee von Erkelenz über Wegberg, Niedersfrüchten, Brüggen und Kaldenkirchen nach Straelen genehmigt habe, will Ich den betheiligten Gemeinden, Behufs der künftigen Unterhaltung der Chaussee, das Recht zur Erhebung des Chaussegeldes nach dem jedesmaligen, für die Staats-Chausseen geltenden Chaussegeld-Tarife verleihen, indem Ich zugleich bestimme, daß die dem Chaussegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Vorschriften wegen der Chaussee-Polizei-Vergehen auf die gedachte Straße Unswendung sinden sollen.

Dieser Erlaß ist durch die Gesetz=Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Charlottenburg, den 17. Dezember 1851.

# Friedrich Wilhelm.

v. d. Heydt. v. Bodelschwingh.

Un den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzininister. (Nr. 3480.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 17. Grudnia 1851., tyczące się poboru drogowego na drodze od Erkelenz przez Wegberg, Niederkruechten, Brueggen i Kaldenkirchen do Straelen.

Potwierdziwszy Mojém rozporządzeniem z d. 15. Września 1846. budowę gminnéj drogi żwirowéj od Erkelenz przez Wegberg, Niederkruechten, Brueggen i Kaldenkirchen do Straelen, nadaję interesowanym gminom, celem przyszłego utrzymywania drogi żwirowéj, prawo poboru drogowego wedle taryfy drogowego dla Rządowych dróg żwirowych za każdą razą ważnéj, stanowiąc zarazem, iż dodatkowe przepisy taryfy opłat drogowych z dn. 29. Lutego 1840. względem przekroczeń przeciwko policyi drogowej do rzeczonéj drogi zastósowanie mieć mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném. Charlottenburg, dnia 17. Grudnia 1851.

# Fryderyk Wilhelm.

von der Heydt. Bodelschwingh.

Do Ministra handlu, procederu i robót publicznych i do Ministra finansów.

whilliff arming

(Nr. 3481.) Allerböchster Erlaß vom 17. Dezember 1851., betreffend die Berleihung des Rechts zur Chausseegeld-Erhebung auf der Kreis-Chaussee von Dielingen dis zur Hannoverschen Grenze in der Richtung auf Hunteburg.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Fortbau der Fiestel=Dielinger Kreiße Chaussee von Dielingen dis zur Hannoverschen Grenze zum Unschluß an die auf Königlich Hannoverschem Gebiete gebaute Chaussee nach Hunteburg genehmigt habe, will Ich der Kreisvertretung des Kreises Lübbecke das Recht zur Erhebung des Chausseegeldes nach dem jedesmaligen für die Staats-Chausseen geltenden Chausseegeld-Tarise verleihen, indem Ich zugleich bestimme, daß die dem Chausseegeld-Tarise vom 29. Februar 1840. angehängten chausseepolizeilichen Vorschriften auf die gedachte Straße Umvendung sinden sollen.

Charlottenburg, den 17. Dezember 1851.

# Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. v. Bodelschwingh.

Un den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister. (Nr. 3481.) Najwyższe rozporządzenie z dn. 17. Grudnia 1851., tyczące się nadania prawa pobierania drogowego na powiatowej drodze żwirowej od Dielingen aż do granicy Hanowerskiej w kierunku na Hunteburg.

Potwierdziwszy Mojém rozporządzeniem z d. dzisiajszego dalszą budowę Fiestel-Dielingskiej powiatowej drogi żwirowej od Dielingen aż do Hanowerskiej granicy celem połączenia z drogą żwirową na Królewsko-Hanowerskiem terytoryum wybudowaną do Hunteburg, nadaję zastępstwu powiatowemu Luebbecke prawo pobierania drogowego wedle taryfy drogowego dla Rządowych dróg żwirowych za każdą razą ważnej, stanowiąc zarazem, iż dodatkowe przepisy drogowo-policyine taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. do rzeczonej drogi zastosowanie mieć mają.

Charlottenburg, dnia 17. Grudnia 1851.

# Fryderyk Wilhelm.

von der Heydt. Bodelschwingh.

Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów.

Gegellen Charlatentung, bin 2R. Segenber begir,

(Nr. 3482.) Privilegium wegen Ausfertigung auf den Inhaber lautender Aachener Stadt-Obligationen im Betrage von zweimalhundert und fiebenzig tausend Thalern. Vom 29. Dezember 1851.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

Nachdem der Burgermeister und der Gemeinderath der Stadt Nachen darauf angetragen haben, zur Regulirung des städtischen Schuldenwesens, (Nr. 3482.) Przywiléj względem wygotowania na dzierzyciela opiewających Akwisgrańskich obligacyi miejskich w ilości dwóch set siedmdziesiąt tysięcy talarów. Z dnia 29. Grudnia 1851.

## My Fryderyk Wilhelm, z Bożéj łaski, Król Pruski i t. d.

Gdy burmistrz i rada gminna miasta Akwisgranu o to wniosek uczynili, aby im wolno było, do regulowania miejskich długów, insbesondere zur Abburdung der auf Grund Un= feres Privilegii vom 19. Juni 1848. (Gefet= Sammlung 1848. S. 228.) aufgenommenen ftabti= schen Unleibe von 100,000 Rthlrn. und zur Deckung außerordentlicher, durch die Ausführung öffentlicher Unlagen entstandener Ausgaben eine Unleihe mit= telst auf den Inhaber lautender und mit Zins= scheinen versehener Stadtobligationen ausgeben zu durfen, so ertheilen Wir in Gemagheit des S. 2. des Gesets vom 17. Juni 1833. wegen Ausstellung von Papieren, welche eine Zahlungs= verbindlichkeit gegen jeden Inhaber enthalten, durch gegenwärtiges Privilegium zur Ausstellung von zweimalhundert und siebenzig taufend Thalern Aachener Stadtobligationen, welche nach dem anliegenden Schema, und zwar 385 Stuck zu 400 Rthlr., 386 Stuck zu 200 Rthlr. und 388 Stuck zu 100 Rthlr., auszufertigen, mit vier ein halb vom Hundert jahrlich zu verzinsen und, von Seiten der Glaubiger unkundbar, nach dem festgestellten Tilgungsplane burch jahrliche Berloofung in den Jahren 1853. bis 1884. (inclusive) zu amortisiren sind, mit Vorbehalt der Rechte Dritter, Unsere landesherrliche Genehmigung, ohne jedoch badurch den Inhabern der Obligationen in Unsehung ihrer Befriedigung eine Gemahrlei= stung Seitens des Staats zu bewilligen.

Urfundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 29. Dezember 1851.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. v. Westphalen. v. Bodelschwingh. w szczególności do opłacania zaciągniętéj na mocy Naszego przywileju z dnia 19. Czerwca 1848. (Zbiór praw za rok 1848. strona 228) pożyczki miejskiej w ilości 100,000 talarów i do pokrycia nadżwyczajnych przez wykonanie publicznych zakładów wynikłych wydatków, zaciągnąć pożyczkę wydaniem na dzierzyciela opiewających i kuponami prowizyinemi opatrzonych obligacyi miejskich, przeto stósownie do §. 2. ustawy z dnia 17. Czerwca 1833. względem wystawienia papierów obowiązek zapłaty każdemu dzierzycielowi obejmujących, niniejszym przywilejem do wystawienia Akwisgrańskich obligacyi miejskich w ilości dwóch set siedmdziesiat tysiecy talarów, które wedle dolaczonego wzoru, a to 385 sztuk po 400 tal., 386 sztuk po 200 tal., i 388 sztuk po 100 tal. wygotowane, po cztery i pół od sta roczną prowizyą opłacane i ze strony wierzycieli niewypowiedzialne, według ustanowionego planu umorzenia roczném wylosowaniem w latach 1853., aż do 1884. (włącznie) umorzone być mają, ze zastrzeżeniem praw trzecich osób, Nasze Monarsze przyzwolenie udzielamy, nie nadając jednakowoż przez to dzierzycielom obligacyi, co do ich zaspokojenia, rekojmi ze strony Rzadu.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan Charlottenburg, dnia 29. Grudnia 1851.

# (L. S.) Fryderyk Wilhelm.

Received bee Calegorished and confidence.

von der Heydt. Westphalen. Bodelschwingh. In der gegenwärtigen Obligation find die Zinse Aupons der ersten Serie (pro 1852. dis incl. 1859.) nehft Anweisung zur Empfangnahme der Kupons für die folgende Serie bier beigefügt.

Nº \_

## Nachener Stadtobligation

über

Thaler Preußisch Rurant. bie folgende Serie jurud-

Bei ber Zurückzahlung bes Kapitals müssen außer bieser Obligation auch alle ausgehändigte Kupons für die noch nicht verfallenen Zinsen nebst der Anweisung zur Empfangnahme bes Zins-Kupons für die folgende Serie zurückgegeben werden.

Der unterzeichnete Burgermeister und die mitunterzeichneten beiden Mitzglieder des Ausschusses der Gemeindeverordneten der Stadt Aachen urkunden und bekennen hiermit, daß der Inhaber dieser, in Gemäßheit des Landesherrslichen Privilegiums vom ...... 1851. ausgefertigten Schuldverschreibung Nom ..... die Summe von Thalern, deren Empfang hierdurch von dem unterzeichneten Stadt-Rentmeister bescheinigt wird, an die Stadtgemeinde von Aachen zu fordern hat.

Die auf vier und ein halbes Prozent festgesetzten Zinsen werden im Laufe des Monats Dezember eines jeden Jahres von der Stadtrentei=Kasse hieselbst gegen Ruckgabe der ausgefertigten Zins=Kupons gezahlt.

Das Kapital wird, dem festgesetzen Tilgungsplane gemäß, aus dem jährlichen Umortisationsfonds mittelst Verloosung in den Jahren 1853. bis incl. 1884. zurückgezahlt, weshalb eine Kündigung Seitens des Gläubigers nicht zulässig ist. Für die Sicherheit des Kapitals und der Zinsen haftet das Gesammtvermögen der Stadt.

Diesenigen Zinsen, welche nicht in den nächsten fünf Jahren, nachdem sie verfallen waren, erhoben worden, sind der Stadt verfallen und sollen zu milden Zwecken verwendet werden.

Alachen, den ......

Der Bürgermeister. Der Ausschuß der Der Stadt=Rentmeister. Gemeindeverordneten.

Ne .... der Kontrolle.

A.

Do niniejszéj obligacyi kupony prowizyine pierwszego poczetu (pro 1852. aż do włącznie 1859.) wraz z assygnacyą do odebrania kuponów za następujący poczet tu są dołączone. No

## Akwisgrańska obligacya miejska

na

.... talarów Pruskiéj grubéj monety.

Przy zwrocie kapitału prócz niniejszej obligacyi również wszystkie kupony wydane na prowizye do zapłaty jeszcze nie przypadające wraz z assygnacyą do odebrania kuponów prowizyinych za następujący poczet zwrócone być muszą.

Podpisany burmistrz i spółpodpisani obaj członkowie komitetu deputowanych gminy miasta Akwisgranu przyznają na dowód niniejszém, iż dzierzyciel tegoż, stósownie do Monarszego przywileju z dnia ....... 1851. wygotowanego zapisu dłużnego M. .... summę talarów, któréj odebranie podpisany rentmistrz miejski niniejszém poświadcza, od gminy miasta Akwisgranu ma do żądania.

Ustanowione na cztery i pół od sta prowizye w przeciągu miesiąca Grudnia każdego roku od tutajszéj miejskiéj kasy rentowéj za zwrotem wygotowanych kuponów prowizyinych wypłacane beda.

Kapitał stósownie do ustanowionego planu umorzenia z rocznego funduszu amortyzacyjnego wylosowaniem w latach 1853. aż do włącznie 1884. napowrót spłaconym zostanie, a zatém wypowiedzenie ze strony wierzyciela nie jest dozwoloném. Za bezpieczeństwo kapitału i prowizyi odpowiada cały majątek miasta.

Prowizye, które w pierwszych pięciu latach po ich przepadzie nie zostały odebranemi, przepadły miastu i na cele dobroczynne użyte być mają.

Akwisgran, dnia ......

Burmistrz. Komitet Rentmistrz miejski. zastępców gminy.

M .... kontroli.

zur Tilgung und Berzinsung der von der Stadt Aachen beabsich= tigten Anleihe von 270,000 Athlen., dem desfallsigen Beschlusse des Gemeinderaths vom 30. September 1851. gemäß.

| Jahr.     | Zu verzinfendes<br>Rapital. | Ablage auf bas Kapital. | Zinsen ad 4½ pCt. fur das betreffende Jahr. |       | Summa, welche für daß betreffende Jahr beschafft wird. |      |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|
| Tal. Sgr. | Ruf.                        | Ruf.                    | Ruf.                                        | Dyn:  | Rng.                                                   | Tys: |
| 1852      | 270,000                     | 12                      | 12,150                                      | 170,  | 12,150                                                 | 8t.  |
| 1853      | 270,000                     | 4,100                   | 12,150                                      | 270,  | 16,250                                                 | 81.  |
| 1854      | 265,900                     | 4,200                   | 11,965                                      | 15    | 16,165                                                 | 15   |
| 1855      | 261,700                     | 4,400                   | 11,776                                      | 15    | 16,176                                                 | 15   |
| 1856      | 257,300                     | 4,600                   | 11,578                                      | 15    | 16,178                                                 | 15   |
| 1857      | 252,700                     | 4,800                   | 11,371                                      | 15    | 16,171                                                 | 15   |
| 1858      | 247,900                     | 5,000                   | 11,155                                      | 15    | 16,155                                                 | 15   |
| 1859      | 242,900                     | 5,300                   | 10,930                                      | 15    | 16,230                                                 | 15   |
| 1860      | 237,600                     | 5,500                   | 10,692                                      | 2337  | 16,192                                                 | 81.  |
| 1861      | 232,100                     | 5,800                   | 10,444                                      | 15    | 16,244                                                 | 15   |
| 1862      | 226,300                     | 6,000                   | 10,183                                      | 15    | 16,183                                                 | 15   |
| 1863      | 220,300                     | 6,300                   | 9,913                                       | 15    | 16,213                                                 | 15   |
| 1864      | 214,000                     | 6,600                   | 9,630                                       | 112   | 16,230                                                 | 81.  |
| 1865      | 207,400                     | 6,900                   | 9,333                                       | 1100  | 16,233                                                 | St.  |
| 1866      | 200,500                     | 7,200                   | 9,022                                       | 15    | 16,222                                                 | 15   |
| 1867      | 193,300                     | 7,500                   | 8,698                                       | 15    | 16,198                                                 | 15   |
| 1868      | 185,800                     | 7,800                   | 8,361                                       | 186   | 16,161                                                 | 810  |
| 1869      | 178,000                     | 8,200                   | 8,010                                       | 1.871 | 16,210                                                 | 81.  |
| 1870      | 169,800                     | 8,600                   | 7,641                                       | 169,  | 16,241                                                 | 81.  |
| 1871      | 161,200                     | 8,900                   | 7,254                                       | , in  | 16,154                                                 | M.   |
| 1872      | 152,300                     | 9,300                   | 6,853                                       | 15    | 16,153                                                 | 15   |
| 1873      | 143,000                     | 9,800                   | 6,435                                       | 143,  | 16,235                                                 | 81.  |
| 1874      | 133,200                     | 10,200                  | 5,994                                       | 133,  | 16,194                                                 | 8t.  |
| 1875      | 123,000                     | 10,700                  | 5,535                                       | 123,  | 16,235                                                 | 81.  |
| 1876      | 112,300                     | 11,100                  | 5,053                                       | 15    | 16,153                                                 | 15   |
| 1877      | 101,200                     | 11,600                  | 4,554                                       | 1.01  | 16,154                                                 | 1.   |
| 1878      | 89,600                      | 12,200                  | 4,032                                       | 189   | 16,232                                                 | 18.5 |
| 1879      | 77,400                      | 12,700                  | 3,483                                       | 177   | 16,183                                                 | 184. |
| 1880      | 64,700                      | 13,300                  | 2,911                                       | 15    | 16,211                                                 | 15   |
| 1881      | 51,400                      | 13,900                  | 2,313                                       | 16    | 16,213                                                 | BI.  |
| 1882      | 37,500                      | 14,500                  | 1,687                                       | 15    | 16,187                                                 | 15   |
| 1883      | 23,000                      | 15,200                  | 1,035                                       | 1.88  | 16,235                                                 | BL.  |
| 1884      | 7,800                       | 7,800                   | 351                                         | K FID | 8,151                                                  | BI.  |
| Summa     | -                           | 270,000                 | splat 270                                   | sam   | Sur Sur                                                | 100  |

### PLAN

umorzenia i opłacania prowizyi od pożyczki, którą miasto Akwisgran zaciągnąć zamierza w ilości 270,000 tal. stósownie do uchwały rady gminnéj z dnia 30. Września 1851.

|                                            | Kapitał pro- | Spłata    | Prowizye po $4\frac{1}{2}\frac{0}{0}$ za rok |      | Summa<br>za rok dotyczący |      |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------|------|---------------------------|------|--|--|--|
| ROK.                                       | wizyą mający | kapitalu. |                                              |      |                           |      |  |  |  |
| Sabr beldsaff wird.                        | się opłacać. |           | dotyczący.                                   |      | obmyślona.                |      |  |  |  |
| Olak Oga                                   | Tal.         | Tal.      | Tal.                                         | Sgr. | Tal.                      | Sgr. |  |  |  |
| 1852                                       | 270,000      | 91 .      | 12,150                                       | are  | 12,150                    | BI.  |  |  |  |
| 1853                                       | 270,000      | 4,100     | 12,150                                       | (FPC | 16,250                    | 81.  |  |  |  |
| 1854                                       | 265,900      | 4,200     | 11,965                                       | 15   | 16,165                    | 15   |  |  |  |
| 1855                                       | 261,700      | 4,400     | 11,776                                       | 15   | 16,176                    | 15   |  |  |  |
| 1856                                       | 257,300      | 4,600     | 11,578                                       | 15   | 16,178                    | 15   |  |  |  |
| 1857                                       | 252,700      | 4,800     | 11,371                                       | 15   | 16,171                    | 15   |  |  |  |
| 1858                                       | 247,900      | 5,000     | 11,155                                       | 15   | 16,155                    | 15   |  |  |  |
| 1859                                       | 242,900      | 5,300     | 10,930                                       | 15   | 16,230                    | 15   |  |  |  |
| 1860                                       | 237,600      | 5,500     | 10,692                                       | 750  | 16,192                    | 81.  |  |  |  |
| 1861                                       | 232,100      | 5,800     | 10,444                                       | 15   | 16,244                    | 15   |  |  |  |
| 1862                                       | 226,300      | 6,000     | 10,183                                       | 15   | 16,183                    | 15   |  |  |  |
| 1863                                       | 220,300      | 6,300     | 9,913                                        | 15   | 16,213                    | 15   |  |  |  |
| 1864                                       | 214,000      | 6,600     | 9,630                                        | 216  | 16,230                    | Rt.  |  |  |  |
| 1865                                       | 207,400      | 6,900     | 9,333                                        | 700  | 16,233                    | 84.0 |  |  |  |
| 1866                                       | 200,500      | 7,200     | 9,022                                        | 15   | 16,222                    | 15   |  |  |  |
| 1867                                       | 193,300      | 7,500     | 8,698                                        | 15   | 16,198                    | 15   |  |  |  |
| 1868                                       | 185,800      | 7,800     | 8,361                                        | 283  | 16,161                    | 810  |  |  |  |
| 1869                                       | 178,000      | 8,200     | 8,010                                        | 871  | 16,210                    | 81.  |  |  |  |
| 1870                                       | 169,800      | 8,600     | 7,641                                        | 169  | 16,241                    | 81.  |  |  |  |
| 1871                                       | 161,200      | 8,900     | 7,254                                        | 136  | 16,154                    | 21.  |  |  |  |
| 1872                                       | 152,300      | 9,300     | 6,853                                        | 15   | 16,153                    | 15   |  |  |  |
| 1873                                       | 143,000      | 9,800     | 6,435                                        | CAR  | 16,235                    | 81.  |  |  |  |
| 1874                                       | 133,200      | 10,200    | 5,994                                        | (23) | 16,194                    | 81.  |  |  |  |
| 1875                                       | 123,000      | 10,700    | 5,535                                        | 193  | 16,235                    | 81.  |  |  |  |
| 1876                                       | 112,300      | 11,100    | 5,053                                        | 15   | 16,153                    | 15   |  |  |  |
| 1877                                       | 101,200      | 11,600    | 4,554                                        | 101  | 16,154                    | 81.  |  |  |  |
| 1878                                       | 89,600       | 12,200    | 4,032                                        | 68   | 16,232                    | 81.  |  |  |  |
| 1879                                       | 77,400       | 12,700    | 3,483                                        | 44   | 16,183                    | 81.  |  |  |  |
| 1880 A                                     | 64,700       | 13,300    | 2,911                                        | 15   | 16,211                    | 15   |  |  |  |
| 1881                                       | 51,400       | 13,900    | 2,313                                        | 18   | 16,213                    | 81.  |  |  |  |
| 1882                                       | 37,500       | 14,500    | 1,687                                        | 15   | 16,187                    | 815  |  |  |  |
| 1883                                       | 23,000       | 15,200    | 1,035                                        | 23   | 16,235                    | 81.  |  |  |  |
| 1884                                       | 7,800        | 7,800     | 351                                          | 7.   | 8,151                     | 48   |  |  |  |
| Summa splat 270,000 172 mag are reference  |              |           |                                              |      |                           |      |  |  |  |
| Summa spiat 270,0000 12 maga dis rid ammue |              |           |                                              |      |                           |      |  |  |  |

(Nr. 3483.) Allerhöchster Erlaß vom 29. Dezember 1851., betreffend die Bildung eines gemeinschafte lichen Erbentages und Deichstuhls für die Deichschauen Duffelt, Rindern, Eranenburg und 3pfflich = Byler, Behufs Ausführung einer Deichanlage gegen die Ueberschwemmungen durch den Rückstau aus dem Rösniglich Riederländischen Gebiete.

Rachdemidem die Beerbten der Deichschauen Düffelt, Rindern, Eranenburg und Zyfflich=Wyler in der Verhandlung vom 6. Juni c. sich zur Ausführung einer gemeinschaftlichen Deichanlage gegen die Ueberschwemmungen durch den Rückstau aus dem Königlich Niederländischen Gebiete gecinigt, auch das Nähere wegen Vertheilung der Anlage-Rosten unter die Betheiligten festgesetzt und dem-nächst beschlossen haben:

- 1) daß der für die gemeinschaftliche Untage zu organissirende Erbentag aus allen auf den betreffenden Spezial-Erbentagen stimmberechtigten Beerbten bestehen;
- 2) für die Verwaltung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten jener vier Deichschauen aber ein besonderer Deichstuhl eingerichtet werden soll, welcher durch einen Deichgräfen, zwei Deichdeputirten und fünf Heimeräthe in der Weise zu bilden ist, daß die Wahl des Deichgräfen und der Deputirten ganz frei bleibt, die der Heimräthe jedoch durch ihren Wohnsitz bedingt wird, indem zwei derselben der Deichschau Düffelt und je Einer den übrigen Deichschauen jedesmal angehören müssen;

(Nr. 3483.) Najwyższe rozporządzenie z dn. 29. Grudnia 1851., tyczące się utworzenia spólnego zebrania i władzy grobelnéj dla lustracyi grobelnych Düffelt, Rindern, Cranenburg i Zyfflich-Wyler celem wykonania zakładu grobelnego przeciw zalewom przez wstrzymanie wody z Królewsko-Niderlandskiego terytoryum wynikłym.

Gdy spólnicy lustracyi grobelnych Düffelt, Rindern, Cranenburg i Zyfflich-Wyler w czynności z dnia 6. Czerwca r. b. na wykonanie spólnego zakładu grobelnego przeciw zalewom przez wstrzymanie wody z Królewsko-Niderlandskiego terytoryum wynikłym się zgodzili, jako też bliższe postanowienia względem podziału kosztów zakładowych pomiędzy interesentami umówili, z uchwałą następującą:

- iż zebranie spólne, które dla spólnego zakładu ma być organizowane, się ma składać z wszystkich spólników, którym służy uprawnienie do głosowania na dotyczących specyalnych zebraniach;
- 2) celem administracyi spólnych spraw owych czterech lustracyi grobelnych, osobna władza grobelna ma być urządzoną, która z przewodniczącego grobelnego, dwóch deputowanych grobelnych i pięciu doradzców w téj mierze się utworzy, iż wybór przewodniczącego grobelnego i deputowanych wolnym pozostaje; wybór doradzców zaś od ich siedziby zawisł, ponieważ dwaj takowych do lustracyi grobelnej Düffelt a jeden do każdéj innéj lustracyi grobelnéj za każdą razą należeć musi;

[7\*]

ertheile 3ch auf Grund des S. 23. des Gefetes über bas Deichwesen vom 28. Januar 1848. diesem Beschluffe hierdurch Meine Genehmigung.

Diese Order ift durch die Geset = Sammlung bekannt zu machen.

Charlottenburg, ben 29. Dezember 1851.

# Friedrich Wilhelm.

b. b. hendt. v. Westphalen. fündern. Cranenburg i Zv (flich-Wysler w czyn-

Czenyca r bear n L connie ben Minister fur landwirthschaftliche Angelegen= beiten und ben Minister fur Sandel, Gewerbe Michon und öffentliche Arbeiten.

zehranie spelne. które dla spelnego

przeto na mocy §. 23. ustawy wzgledem spraw grobelnych z dnia 28. Stycznia 1848. uchwale téj udzielam Moje przyzwolenie.

Rozkaz niniejszy przez Zbiór praw ma być ogłoszonym.

Charlottenburg, dnia 29. Grudnia 1851.

# Fryderyk Wilhelm.

von der Heydt. Westphalen. Mindern. Ernnenharg, und Juffich- Morter in ber

Do

Ministra spraw gospodarczych i Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych.

1) ban der für die gemeinschaftliche Lindag

(Nr. 3484.) Allerhöchster Erlaß vom 29. Dezember 1851., betreffend die Annahme von Schuldverschreisbungen der zur Bestreitung des Baues der Ostbahn, der Mestphälischen und der Saarsbrücker Eisenbahn aufzunehmenden StaatsAnleihe als pupillen = und depositalmäßige Sicherheit.

Auf den Bericht des Staatsministeriums vom 27. d. M. bestimme Ich, daß die Order vom 3. Mai 1821. (Gesetz-Sammlung Seite 60.), betreffend die Annahme von Staatsschuldscheinen als pupillenz und depositalmäßige Sicherheit, auch auf die nach Meiner Order vom 28. November d. J. (Gesetz-Sammlung Seite 1180.) in Gemäßeheit des Gesetzes vom 7. Dezember 1849. (Gesetzenmlung Seite 601.) zur Bestreitung der Kossten des Baues der Ostbahn, der Wessphälischen und der Saarbrücker Eisenbahn aufzunehmende StaatszUnleihe und die auf diese Unleihe bezüglichen Schuldverschreibungen Unwendung sinzben soll.

Das Staatsministerium hat diese Bestim= mung durch die Gesetz-Sammlung bekannt zu machen.

Charlottenburg, den 29. Dezember 1851.

# Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel. v. d. Hendt. Simons. v. Stockhausen. v. Raumer. v. West= phalen. v. Bodelschwingh.

neuvicido związku osmiego korpusu armu

Un bas Staatsministerium.

(Nr. 3484.) Najwyższe rozporządzenie z dn. 29. Grudnia 1851., tyczące się przyimowania obligów dłużnych pożyczki Rządowej, która celem wykonania budowy kolei Wschodniej, kolei żelaznej Westfalskiej i Saarbrükskiej jako mających bezpieczeństwo pupilarne i depozytalne ma być zaciągniętą.

Na sprawozdanie Ministeryum Stanu z dnia 27. m. b. stanowię, iż rozkaz z dnia 3. Maja 1821. (Zbiór praw strona 60) względem przyimowania obligów długu skarbowego, jako mających bezpieczeństwo pupilarne i depozytalne, również do pożyczki Rządowej, która wskutek Mego rozkazu z dnia 28. Listopada r. b. (Zbiór praw strona 1180) stósownie do ustawy z dnia 7. Grudnia 1849. (Zbiór praw strona 601) celem opędzenia kosztów potrzebnych do budowy kolei Wschodniej, kolei żelaznej Westfalskiej i Saarbrükskiej, ma być zaciągniętą i do obligów dłużnych dotyczących się tejże pożyczki ma mieć zastósowanie.

Postanowienie to Ministeryum Stanu przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma podać.

Charlottenburg, dnia 29. Grudnia 1851.

# Fryderyk Wilhelm.

Manteuffel. von der Heydt. Simons. Stockhausen. Raumer. Westphalen. Bodelschwingh.

malrungebegirk in ben Berband bes achten Irmier

torps und wird in biefem ber ihren Landwehr-

Do Ministeryum Stanu. (Nr. 3485.) Berordnung über die Organisation ber Berwaltungsbehörden ber Hohenzollernschen gande. Bom 7. Januar 1852.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

Nachdem durch das Gesetz vom 12. März 1850. (Gesetz-Sammlung Seite 419.) die Berzeinigung der Fürstenthümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen mit dem Preußischen Staatsgebiete ausgesprochen und durch das Gesetz vom 30. April v. J. über die Gerichts-Organisation u. s. w. in den Fürstenthümern Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen (Gesetz-Sammlung Seite 287.) die Nechtspslege von der Verwaltung getrennt und den Gerichtsbehörden übertragen worden ist, so verordnen Wir über die Organisation der Verwaltungsbehörden der neu erwordenen Landestheile, was folgt:

### Postunowienie 10.1112 stervum Stami przez

Die Gebietstheile der beiden Fürstenthumer Hohenzollern bilden unter dem Namen "Hohenzollernsche Lande" einen besonderen Berwaltungs= bezirk, welchem

- 1) eine Regierung, die in der Stadt Sigmaringen ihren Sitz nimmt,
- 2) das Konfistorium, das Provinzial = Schul= follegium, das Medizinal=Rollegium und das Oberbergamt der Rheinprovinz in den Un= gelegenheiten ihres Ressorts,

zunächst vorgesetzt sind.

In militairischer Beziehung tritt dieser Berwaltungsbezirk in den Berband des achten Armeekorps und wird in diesem der 16ten Landwehr= Brigade zugetheilt.

Soweit in den Militair = Ungelegenheiten den Oberpräsidenten eine Mitwirkung zusteht, wird

(Nr. 3485.) Ustawa względem organizacyi władz administracyjnych krain Hohenzollerskich. Z dnia 7. Stycznia 1852.

### My Fryderyk Wilhelm, z Bożéj łaski, Król Pruski i t. d.

Gdy ustawą z dnia 12. Marca 1850. (Zbiór praw strona 419) połączenie Xięstw Hohenzollern-Hechingen i Hohenzollern-Sygmaryngen z obszarem Państwa Pruskiego wyrażono i ustawą z dnia 30. Kwietnia r. z. względem organizacyi sądowéj i t. d. w Xięstwach Hohenzollern-Hechingen i Hohenzollern-Sygmaryngen (Zbiór praw strona 287) wymiar sprawiedliwości od administracyi odgraniczono, i władzom sądowym poruczono, przeto względem organizacyi władz administracyjnych nowo nabytych części kraju stanowimy, co następuje:

### smithally signed and mist 1 minerations and

Terytorya obydwóch Xięstw Hohenzollerskich tworzą pod nazwą: »krainy Hohenzollerskie« osobny obwód administracyjny, któremu

- 1) Regencya, która w mieście Sygmaryngen rezyduje,
- 2) Konsystoryum, prowincyalne kolegium szkolne, kolegium medycynalne i główny urząd górniczy prowincyi Reńskiej w sprawach resortu takowych,

są przełożone.

Ze względu wojskowego obwód ten administracyi do związku ósmego korpusu armii wstępuje i udziela się w takowym do 16téj brygady obrony krajowéj.

O ile w sprawach wojskowych naczelnym Prezydentom współdziałanie służy, takowe solche fur die Hohenzollernschen Lande burch ben Oberprässenten der Rheinprovinz ausgeübt.

### S. 2.

Die Hohenzollernschen Lande werden in administrativer Beziehung in zwei Ober-Amtsbezirke eingetheilt, welchen die Benennung

Ober=Umtsbezirk Hechingen und Ober=Umtsbezirk Sigmaringen

beigelegt wird.

Der Ober - Umtsbezirk Hechingen besteht:

- 1) aus dem Furstenthum Sechingen,
- 2) aus den bisherigen Ober-Amtsbezirken Glatt, Saigerloch und Trochtelfingen;

### der Ober - Amtsbezirk Sigmaringen

- 1) aus den bisherigen Ober-Umtsbezirken Gammertingen, Straßberg, Sigmaringen, Wald und Oftrach,
- 2) aus dem bisherigen Ober = Boigteiamte Ach= berg,

vorbehaltlich der Bestimmung des S. 12.

### ecenia Ministrog Jorany wewnelcznych

Für jeden Ober=Umtsbezirk wird ein Ober= Amtmann bestellt, der von Uns ernannt wird und seinen Amtssitz in dem Hauptorte des Ober= Amtsbezirks erhalt.

# - 68706801 and 8710 S. 4.

Die Regierung besteht aus einem Präsidenten und der erforderlichen Anzahl von Käthen und technischen Mitgliedern.

In benjenigen Verwaltungszweigen, in welchen der Regierung ein technischer Beirath unmittelbar nicht zugeordnet ist, wird durch die Behörden der Rheinprovinz Aushülfe gewährt.

w krainach Hohenzollerskich przez naczelnego Prezesa prowincyi Reńskiej się wykona.

### §. 2.

Hohenzollerskie krainy, co do administracyi, dzielą się na dwa główne obwody urzędowe, którym się nazwy

Główny obwód urzędowy Hechingen i Główny obwód urzędowy Sygmaryngen nadaja.

Główny obwód urzędowy Hechingen składa się:

- 1) z Xięstwa Hechingen,
  - z dotychczasowych głównych obwodów urzędowych Glatt, Haigerloch i Trochtelfingen;

główny obwód urzędowy Sygmaryngen

- 1) z dotychczasowych głównych obwodów urzędowych Gammertingen, Strassberg, Sygmaryngen, Wald i Ostrach,
- z dotychczasowego głównego urzędu wójtowskiego Achberg,

ze zastrzeżeniem postanowienia w §. 12.

### and chang bungantachand brach pie

Dla każdego głównego obwodu urzędowego przez Nas Rządzca mianowany zostanie, który swoją siedzibę urzędową w główném miejscu głównego obwodu urzędowego zabierze.

### §. 4

Regencya składa się z Prezydenta i potrzebnéj liczby radzców i członków technicznych.

W gałęziach administracyi, w których Regencya bezpośrednio nie ma technicznego doradzcy, władze prowincyi Reńskiej pomoc udzielają.

Prezesa provincyi R. C. Jej sie wykona.

Der Wirkungsfreis ber Regierung umfaßt die Berwaltung aller berjenigen Angelegenheiten, welche in dem übrigen Theile der Monarchie den Oberpräsidenten zu eigener Berwaltung ober in Stellvertretung der oberften Staatsbehorden, den Regierungen, Provinzial = Steuerdirektionen und Auseinandersetzungsbehörden überwiesen find, fo= fern nicht durch die gegenwartige Verordnung ein Anderes ausdrücklich bestimmt ift.

Die Bildung eines Spruchkollegiums fur land= wirthschaftliche Angelegenheiten zur Entscheidung in erster Instanz über Streitigkeiten unter ben Auseinandersetzungs = Interessenten bleibt vorbe= design of the form of the first of the control of t

Die Regierung verwaltet die ihr übertragenen Geschäfte nach Borschrift der Instruktion zur Geschäftsführung ber Regierungen vom 23. Df= tober 1817., und der zu derselben ergangenen erlauternden, erganzenden und abandernden Bestimmungen, mit nachfolgenden Modifikationen:

- 1) der Präsident versieht zugleich die Funktionen -des Ober = Regierungerathe; fur Behinde=
- rungefalle wird ein Mitglied ber Regierung dauernd mit seiner Stellvertretung durch die Minister des Innern und der Finangen beauftragt;
- 2) der Prasident ist ermachtigt und verpflichtet:
  - a) bei außerordentlichen Ereignissen und bei Gefahr im Berzuge die augenblicklich er= forderlichen Unordnungen zu treffen, imaleichen
- b) bei eingetretenem Kriege oder vorhandener Rriegsgefahr fur den Bezirk, sowie in dem Fall des Aufruhrs, bis zu etwanigen anderweiten Anordnungen, die gesammte Civilverwaltung zu übernehmen;

Dbergraffornten ber 3.6.8 rooms ausgenot.

Okres działania Regencyi obejmuje administracyą wszelkich spraw, które w innych cześciach Monarchii naczelnym Prezesom do własnéj administracyi albo w zastępstwie naczelnych władz Rządowych, Regencyom, prowincyalnym dyrekcyom poborowym i władzom separacyinym są przekazane, o ile niniejsza ustawą wyraźnie co innego nie jest ustanowioném.

Utworzenie kolegii wyrokującego dla spraw agronomicznych celem decyzyi w pierwszéj instancyi w sporach pomiędzy interesentami separacyinymi zastrzega się.

anahami §. 6.2 dun doctromica

Regencya zarządza mające sobie poruczone czynności według przepisu instrukcyi działania Regencyi z dnia 23. Października 1817. i dodatkowych postanowień takową objaśniających, uzupełniających i zmieniających z modyfikacyą następującą:

- 1) Prezydent ma zarazem funkcyę nadradzcy Regencyinego; w przypadkach przeszkody członek Regencyi trwale go zastępuje z polecenia Ministrów spraw wewnętrznych i finansów:
- 2) Prezydent jest upoważnion i obowiązany:
- a) przy nadzwyczajnych zdarzeniach i przy niebezpieczeństwie we zwłoce natychmiast potrzebne rozporzadzenia wydać, również
- b) podczas wojny albo grożącego niebezpieczeństwa takowej dla obwodu, jako też w przypadku rozruchu aż do wydania dalszych rozporządzeń całą administracyą cywilną objać; daga odkodany, zmeorgajedie

- 3) die Trennung der Regierung in Abtheilungen findet nicht statt; die Bestimmungen, welche den Geschäftsgang mit Rücksicht auf eine solche Trennung des Ressorts ordnen, kommen nur mit den hierdurch gebotenen Mobisikationen in Anwendung;
- 4) bei einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem Prassidenten und dem Justitiar, in Prozest und Rechtssachen der indirekten Steuerwerwaltung, ist die Entscheidung des Finanzministeriums einzuholen.

### W. szczegobost. 7. zechodza na naczel

Die Regierung ist den Ministerien unmittelbar untergeordnet. Nur in den Militair=Ungelegen= heiten tritt sie zunächst unter daß Oberprässdium der Rheinprovinz, welches hierin die gleiche Stel= lung, wie gegen die Regierungen der Rheinprovinz, einzunehmen hat.

Die Bildung der Departements = Kommission zur Prüfung der zum einjährigen Militairdienst sich meldenden Freiwilligen für die Hohenzollernsichen Lande wird dem kommandirenden General des achten Urmeekorps und dem Oberprässidenten der Rheinprovinz übertragen.

### S. 8

Die Organe der Regierung sind:

- 1) die Dber = Umtmanner,
- 2) die fur einzelne Zweige des offentlichen Ginkommens angestellten Unterbehörden,
- 3) die Kirchen = und Schulbeamten, die Ober= Umtsphnsifer, Baubedienten und alle andere technische Beamte,
- 4) die einzelnen Ortsvorstände, soweit das Gesetz dieselben dazu beruft.

### S. 9.

Der Ober = Amtmann ist das Organ, dessen die Regierung in allen Theilen der Verwaltung Jahrgang 1852. (Nr. 3485—3486.)

- Regencya nie dzieli się na wydziały; postanowienia, które bieg czynności z względu na taki podział resortu uporządkują, mają tylko zastósowanie z modyfikacyami nadanemi;
- 4) Przy zachodzącej różnicy zdań pomiędzy Prezydentem i justycyaryuszem w sprawach procesowych i prawnych niestałej administracyi poborczej decyzya Ministeryi finansów ma być zasięgniętą.

### Similared and June S. 7. instrument me

Regencya Ministeryom bezpośrednio jest podrzędną. Tylko w sprawach wojskowych stoi takowa pod naczelném Prezydyum prowincyi Reńskiej, które w takowych toż samo stanowisko, jak naprzeciwko Regencyom prowincyi Reńskiej zajmuje.

Utworzenie komisyi departamentowéj na wybranie meldujących się ochotników do jednorocznéj służby wojskowéj dla krain Hohenzollerskich poleca się komenderującemu Generałowi ósmego korpusu armii i naczelnemu Prezesowi prowincyi Reńskiej.

### §. 8. blied ? meirdu

Organa Regencyi są:

- 1) Naczelni Rządzcy (Wójtowie),
- 2) Niższe władze ustanowione dla pojedynczych gałęzi publicznego dochodu;
- Urzędnicy kościelni i szkolni, naczelni fizykusowie urzędowi, urzędnicy budowniczy i wszyscy inni techniczni urzędnicy;
- 4) Pojedynczy przełożeni miejscowi, o ile ich prawo do tego powołuje.

### §. 9.

Naczelny Rządzca jest ta osoba, któréj Regencya we wszystkich składach administracyi [8] zur Vollziehung ihrer Verfügungen sich bedient, insoweit nicht besondere, von ihm nicht abhan= gige Behörden bagu berufen find.

Die übrigen, den Hohenzollernschen Landen vorgesetten Behörden fonnen demfelben einzelne, innerhalb des Ober = Amtsbezirks auszurichtende Auftrage ertheilen.

Ueber die Stellvertretung des Ober-Umtmanns bei vorübergehender Behinderung bestimmt die Re-S. 10. Woenend iva gierung.

Im Besonderen geben auf den Ober = Umt= mann über:

- a) die Funktionen, welche seither den Ober-Uemtern als Berwaltungsbehörden zugestanden,
  - b) die Wahrnehmung des Aufsichtsrechts über die Rommunal = und Stiftungs = Walbungen in dem gleichen Umfange, wie daffelbe bisher durch die Forstämter ausgeübt wurde,
- c) die Funktionen der Kreislandrathe in denje= nigen Fallen, in welchen nach den in den Hohenzollernschen Landen eingeführten Ge= feten, Berordnungen und Ginrichtungen bes übrigen Theils der Monarchie die Mitwir= kung des Kreislandraths eintritt.

### 1) Naczelni Rzadz, 11 (1) ostowie)

Die besonderen Organe, welche in Bezug auf die Verwaltung des Kirchen = und Schulmesens und der Medizinalpolizei bestehen, werden in ihrer bisherigen Wirksamkeit beibehalten. Der Minister der Unterrichts= und Medizinal=Ungelegenheiten ist jedoch befugt, die Schulkommissions = und Physis fats = Bezirfe zu verandern.

### S. 12.

Sinfichtlich ber Gerechtsame, welche ber Fürst von Fürstenberg und der Fürst von Thurn und Taris in den bisherigen Ober-Umtsbezirken Trochdo wykonania swych rozporządzeń używa, o ile osobne od niego nie zawisłe władze do tego nie sa powołane.

Inne krainom Hohenzollerskim przełożone władze mogą mu specyalne udzielać polecenia do wykonania wśród naczelnego obwodu urzedowego.

Względem zastępstwa naczelnego Rządzcy w razie przemijającej przeszkody stanowi Re-§. 10. gencya.

W szczególności przechodzą na naczelnego Rządzcę:

- a) funkcye, które dotychczas do urzedów naczelnych jako władz administracyjnych należały;
  - b) dopilnowanie prawa dozoru nad lasami komunalnemi i fundacyinemi w téj saméj objętości, jak takowe dotychczas przez urzedy leśnicze wykonaném było;
  - c) funkcye powiatowych Radzców ziemiańskich w tych przypadkach, w których współdziałanie powiatowego Radzcy ziemiańskiego nastąpi, według ustaw, rozporzadzeń i urządzeń Monarchii zaprowadzonych w krainach Hohenzollerskich. Die Degane ber Regierung imb:

# §. 11. manile - rodQ sid (1

Organa specyalne, które, co do administracyi kościelnéj i szkolnéj i policyi lekarskiéj istnieją, w dotychczasowém działaniu pozostają. Minister spraw naukowych i lekarskich jest jednakowoż mocen, obwody szkolne, komisyine i fizykatowe zmienić. A) die einzelnen Orrsvorllande, somen das Welet

### §. 12.

Względem praw, które Xiąże Fürstenberg i Xiążę Turn i Taxys w dotychczasowych głównych obwodach urzędowych Trochtelfingen telfingen und Oftrach ausgeubt haben, bleibt mit Rucksicht auf die Seitens der gedachten Fürsten abgegebenen Erklarungen vom 29. Marz 1848. und vom 12. August 1848. Die weitere Bestim= mung vorbehalten.

Bis dahin behalten die Bezirke Trochtelfingen und Oftrach ihre bisherige besondere Berwaltung. Die Regierung ift jedoch ermachtigt, einzelne Beschäfte in diesen Bezirken Unseren Dber-Umtmannern zu übertragen.

Pazdziernika 1851. 81 % krotnie zmienionym i w tej mierze rewidowały statut stosownie do Die neuen Verwaltungsbehörden erheben auch ferner fur Rechnung ber Staatskaffe Diejenigen Sporteln, Taren und Stempel, welche von den Behörden, an deren Stelle sie treten, nach den hieruber in den Hobenzollernschen Landen beste= benden besonderen Gesetten und Berordnungen erhoben sind, sa med a incomobile employ

# iz revidovany stat. 11 . 2 z dokumentem po-

Die zur Zeit bestehenden Behörden bleiben bis zur Ginsetzung ber neuen Behorden in ihrer bisherigen Wirksamkeit.

### S. 15.

Das Staatsministerium ift mit dem Bollzug dieser Berordnung beauftragt.

Der Erlaß der erforderlichen Dienst = und Geschäfts = Instruktionen bleibt den betheiligten Ministerien überlaffen.

Urfundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Roniglichen Infiegel.

Gegeben Potsbam, ben 7. Januar 1852.

### Friedrich Wilhelm. (L. S.)

v. d. Hendt. Simons. v. Manteuffel. v. Stockhausen. v. Raumer. v. Weft= phalen. v. Bobelschwingh.

i Ostrach wykonali, zastrzega się, ze względu na oświadczenia rzeczonych Xiążąt z dnia 29. Marca 1848. i 12. Sierpnia 1848. dalsze postanowienie. admidalmisto ili Hackallistate

Aż do tego czasu obwody Trochtelfingen i Ostrach przy dotychczasowej osobnej administracyi pozostaną. Regencya jest jednakowoż upoważniona, pojedyncze czynności w tych obwodach Naszym naczelnym Rządzcom polecić. stridium dannig. 43. dan trednbenda chaf

Nowe władze administracyjne pobierają również nadal na rachunek kasy Rządowéj te szportle, taxy i stęple, które władze ustępujące według szczególnych ustaw i rozporządzeń w téj mierze w Hohenzollerskich krainach istniejących pobierały.

### Urtunde durch Das .41m. blatt ber Roniglichen

Aż dotąd istniejące władze pozostają aż do ustanowienia nowych władz w ich dotychczasowéj działalności.

### §. 15.

Ministeryum Państwa ma polecenie wykonania niniejszéj ustawy.

Wydanie potrzebnych instrukcyi służbowych i czynności pozostawia się dotyczącym Ministeryom.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan w Poczdamie, dnia 7. Stycznia 1852.

# (L. S.) Fryderyk Wilhelm.

Manteuffel. von der Heydt. Simons. Stockhausen. Raumer. Westphalen. Bodelschwingh.

(Nr. 3486.) Bekanntmachung, betreffend bie Bestätigung bes revidirten Statuts der Bereinigungs-Gesellschaft für Steinkohlenbau im Burm-Revier. Vom 12. Januar 1852.

Das unterm 30. Oktober 1836. Allerhöchst besstätigte Statut der Bereinigungs Gesellschaft für Steinkohlenbau im Burm Revier ist in der Gemeral-Bersammlung vom 14. Oktober 1851. mehrsfach abgeändert und das hienach revidirte Statut in Gemäßheit der von Sr. Majestät dem Könige in dem Allerhöchsten Erlaß vom 29. Dezember 1851. uns ertheilten Ermächtigung von uns besstätigt worden. Wir bringen dies nach der Besstätigt worden. Wir bringen dies nach der Besstätigt worden. Wir bringen dies nach der Besstätigt worden. Von Scheibers über die Aktienschen Gesellschaften vom 9. November 1843. hiedurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß das revidirte Statut nebst der Bestätigungssurfunde durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Aachen veröffentlicht werden wird.

Berlin, den 12. Januar 1852.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Der Justizminister.

von der Bendt.

Simons.

(Nr. 3486.) Obwieszczenie, tyczące się potwierdzenia statutu rewidowanego towarzystwa połączonego dla kopania węgli kamiennych w obwodzie nazwanym Wurm-Revier. Z dnia 12. Stycznia 1852.

Pod dniem 30. Października 1836. Najwyżéj potwierdzony statut towarzystwa połączonego dla kopania wegli kamiennych w obwodzie Wurm-Revier na walném zebraniu z dnia 14. Października 1851. kilkakrotnie zmienionym i w téj mierze rewidowany statut stósownie do upoważnienia od Najjaśniejszego Króla w Najwyższém rozporządzeniu z dnia 29. Grudnia 1851. nam udzielonego, od nas potwierdzonym został. Według postanowienia §. 3. ustawy, tyczącej się towarzystw akcyinych z d. 9. Listopada 1843. niniejszém do publicznéj podajemy wiadomości z tém nadmienieniem, iż rewidowany statut wraz z dokumentem potwierdzenia przez Dziennik urzędowy Królewskiéj Regencyi w Akwisgranie ogłoszonym zostanie.

Berlin, dnia 12. Stycznia 1852.

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych. Minister sprawiedliwości.

von der Heydt.

Simons.

Redigirt im Bureau bes Staats : Minifteriums.

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Berlin, gebruckt in ber Koniglichen Geheimen Dber Sofbuchdruckerei. (Rubolph Deder.)

Berlin, czcionkami Królewskiéj Tajnéj Nadwornéj drukarni. (Rudolf Decker.)